## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 128. Dienstag, den 29. Mai 1838.

Ungekommene Fremden vom 26. Mai.

herr Guteb. Ries aus Lulfan, hr. Guteb. v. Bojanowski aus Skorafzewice, I. in Ro. 15 Breitestr.; hr. Guteb. v. Kaminski aus Gulczewko, I. in No. 41 Gerberstr.; hr. Guteb. v. Roczorowski aus Gosciecznu, I. in No. 7 Gerberstr. Dom 27. 177 a.s.

herr Guteb. Szulbrannefi aus Lubafg, I. in Do. 11 Buttelftr.; Sr. Guteb. v. Rrzyganowsfi aus Pafostam, Sr. Defonom Bictorowsfi aus Ujago, Sr. Kauf. mann Dubendorf aus Stettin, I. in Do. 3 Salbborf; Frau Guteb. v. Rrafowella. aus Polen, I. in Deo. 112 Bilh. Str.; Sr. Solghandler Richter aus Camoein, Br. Raufm. Dfferloff aus Konin, Gr. Guteb. b. Borgewefi aus Czeftochau, I. in No. 26 Ballischei; Sr. Pachter Klutowell aus Xiads, Sr. Pachter Walz aus Witfowo, I. in No. 5 Capiehaplat; Br. Diefiolowsti, Student ber Rechte, aus Berlin, Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Strapfzewo, Sr. Gutebefiger Stachowefi aus Trzcianfa, I. in Do. 3 Bilh. Str.; Sr. Guteb. v. Zuchlinefi aus Brodnica, gr. Guteb. von Krzyganefi aus Radzewo, I. in No. 30 Breslauerftr.; fr. Guteb. Pofafiewicz aus Tompbet, fr. Guteb. v. Wilfonsti aus Rofgfowo, fr. Gutebef. v. Otodi aus Chwalibogowo, Sr. Guteb. v. Chlapowefi aus Goenica, Sr. Guteb. v. Gofolnidi aus Pigtowice, Sr. Kaufm. Franke aus Pleschen, I. in No. 15 Breis teftraße; Sr. Werly, Ronigl. Staabe-Arzt, ans Berlin, I. in No. 21 Bilb. Str.; Br. Burger Tuffedti aus Rrafau, Sr. Pachter's Lafomidi aus Mprgyn, Sr. Kom= miffarius Lipinefi aus Lgowo, I. in Do. 7 Wafferffr.; Gr. Pachter Ewiflinefi aus Czempin, Sr. Guteb. Garbrecht aus Romorowo, I. in Do. 38 Gerberftrage; fr. Commiff. Behm und Sr. Raufm. Littauer aus Lobfens, fr. Raufm. Gobe aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; fr. Raufm. Ramat aus Frauftadt, fr. Pachter Diament aus Lubowiczfi, Sr. Pachter Dfulicz aus Konary, Sr. Guteb, v. Cielisfi

aus Drzefzkowo, I. in No. 11 Buttelftr.; Hr. Gutsb. v. Skalawski aus Strykowo, Hr. Gutsb. v. Biaktoweki aus Pierzchno, Hr. Gutsb. v. Bronikowski aus Dikrowo, Hr. Gutsb. v. Parczewski aus Diciąż, Hr. Gutsb. v. Parczewski aus Dciąż, Hr. Jufiiz-Commiff. Rafinski aus Offromo, Hr. Withich. - Commiff. Klemnitz aus Czerminek, I. in No. 41 Gerberstraße.

1) Ueber den Nachlaß des hier am 8. Marz 1823. verstorbenen Landgerichtse Raths Adam v. Morawski ist heute der erbschaftliche Liquidations = Prozes erdstenet worden. Der Termin zur Unmels dung aller Unsprüche steht am 13. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landeund Stadtgerichtsrath Neumann, im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts, an.

Mer sich in diesem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlussig erklärt, und mit seinen Forde, rungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger:

- 1) die Erben des Juftig= Kommiffarii Maciejowefi,
- 2) die Handlung M. Zupanski,
- 3) Die Peter Warlinsfischen Erben,
- 4) ber Pachter Cafimir v. Rofgutsti,
- 5) der Anton v. Morawski,
- 6) ber hilarius v. Baranowski,
- 7) die Roch v. Morawskische Nachlaß= Maffe,
- 8) der Frang b. Morawsti,
- 9) ber Joseph Lucian v. Lafzegynefi,

Nad pozostałością zmarłego tu Adama Morawskiego Sędziego Ziemiańskiego otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13go Czerwcar.b.ogodzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemskomieyskim Neumann.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) sukcessorowie Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego,
- 2) Landel M. Zupańskich,
- 3) sukcessorowie Piotra Warlińskiego,
- 4) dzierzawca Kaźmierz Koszutski,
- 5) Antoni Morawski,
- 6) Hilary Baranowski,
- 7) massa pozostałości Rocha Morawskiego,
- 8). Franciszek Morawski,
- 9) Józef Łucyan Laszczyński,

10) bie Marianna Thetla Baleria geb. p. Morawefa, verehelichte v. Bielafa, ober beren Erben,

11) bie Eva geborne Morawsta, ver= ehelichte v. Sapineta, ober beren

Erben,

12) ber Moifins, Die Theffa und Leopold Geschwister v. Sapinofi,

13) ber Unton Capinefi,

14) ber Felir v. Morawefi,

15) ber Marcell v. Morawsti,

16) die Salomea v. Pienczynska geb. v. Morawsfa,

werden hierzu bffentlich vorgelaben. Pofen, ben 12. Januar 1838.

Ronigliches Land, und Stadt= Gericht.

10) Maryanna Tekla Walerya z Mo. rawskich Bilska, czyli iey sukcessorowie,

11) Ewa z Morawskich Sapińska,

czyli iey sukcessorowie,

- 12) Aloyzy Teklai Leopold rodzeń. stwo Sapińscy,
- 13) Antoni Sapiński,
- 14) Felix Morawski,
- 15) Marcelli Morawski,
- 16) Salomea z Morawskich Plenczyńska,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 12. Stycznia 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Deffentliches Aufgebot. Nach. ftebende Dofumente:

- 1) ber Erbregeß bom 19 Juli 1803, nach welchem fur die funf Gefchwis fter Sachtleben, namlich: Johann August Stephan, henriette Wil= belmine Conftantia, Eleonore Louife Gottliebe, Caroline Amalie und Ludwig Merander auf dem haufe Do. 470. vormals 669. hierfelbft Rub. III. No. 3. 250 Rthlr. mutterliche Erbgelber eingetragen worden find, fowie die baruber aus= gefertigte Refognition vom 27ften August 1803,
  - 2) die Schulb = Obligation vom 10ten November 1803 nebft Refognitions,

Wezwanie do publiczności. stępuiące dokumenta zaginęły:

- 1) działy spadkowe z dnia 19/23. Lipca 1803 podług których dla pięciorga rodzeństwa Sachtleben, to iest: Jana Augustyna Szczepana, Henriety Wilhelminy Konstancyi, Eleonory Ludwiki Bogumiléy, Karoliny Amalii i Ludwika Alexandra, na domu pod liczba 470, dawniey 669 tu położonym, 250 Tal. iako ich scheda macierzysta pod Rubr. III. No. 3. w księdze wieczystey są zapisane, niemniey i dowód hypoteczny z dnia 27. Sierpnia 1803 w tym względzie wydany,
- 2) obligacya urzędowa z dnia 10. Listopada 1803 wraz z dowo-

Schein vom 11. November 1803, wonach der Lieutenant v. Schweidenitz zu Glogau dem bereits verstorsbenen Auchmachermeister Johann Gottlied Weiß ein Kapital von 600 Athle. zu 5 Prozent Zinsen gelieben, und letzterer auf seinem hiersselbst, früher sub No. 429., jetz sub No. 334. gelegenen Wohnshause Rubr. III. No. 1., hat instabuliren lassen, und

3) bie Ceffion vom 7. April 1812, nach welcher ber Licutenant von Schweidnitz beregtes Aapital ber 600 Athle., bem gleichfalls bereits verstorbenen Branntwein=Brenner Christian Brieger hierselbst gericht= lich cedirt bat,

find verloren gegangen.

Auf ben Untrag ber Intereffenten wer= ben bemnach alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefs = Inhaber Unfpruche an biefe Dofumente gu haben glauben, fo wie Die Erben, Ceffionarien und alle biejenigen, welche in die Rechte ber gebachten Rredi= toren getreten find, bierdurch aufgefor= bert, ihre Unfpruche bei uns entweder fdriftlich innerhalb brei Monaten ober fpateftene am 30. Juni 1838 Bor: mittage um 10 Uhr in unferm Sinftruttions = 3immer vor bem herrn Rammer= gerichte-Uffeffor Berndt entweber perfonlich ober burch julafige Bevollmachtigte, wozu bie grn. Jufig-Rommiffarien Rußner hierfelbft, Schute und Stiebler in

dem hypotecznym z dnia 11go Listopada 1803, podług których Porucznik Ur. Schweidnitz w Głogowie zmarłemu iuż maystrowi sukiennikowi Janowi Bogusławowi Weiss, kapitał 600 Tal. z prowizyą po 5 od sta opłacać się maiącą wypożyczył, ten zaś takowy na domu swym tu dawniey pod liczbą 429, teraz 334 położonym, w księdze wieczystey Rubr. III. No. 1 napisać kazał,

3) cessya z dnia 7. Kwietnia 1812 podług któréy Porucznik Ur. Schweidnitz rzeczonego kapitału 600 Tal, także iuż zmarłemu gorzelanemu Krystyanowi Brieger w mieyscu, sądownie ustąpił.

Na wniosek udział maiących w tev mierze, wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego względu posiedziciele równie spadkobiercy, cessyonaryuszów i ci na których tylko zlewek prawa wspomnionych wierzycieli nastapić mógł. aby, ieżeli z tychże dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaia, z temi, lub na piśmie w ciągu trzech miesięcy lub naypóźniey w terminie dnia 30. Gzerwca 1838 przed południem o godzinie rotéy w izbie naszych posiedzeń przed W. Berndt Assessorem Sadu Nadwornego w Berlinie, odbyć się maiącym, osobiście albo li téż przez uwłaściwionych pełnomocników, na których im

Lissa vorgeschlagen werben, anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls dieselben mit allen ihren Ansprüchen an die gedachten Dokumente und verpfändeten Grundstücke präkludirt, ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Dokumente amortisit und soweit die Zahlung behauptet oder nachgewiesen worden, mit Lösschung der Forderungen im Hypothekens buche verfahren werden soll.

Frauftabt, ben 9. Februar 1838.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

3) Bekanntmachung. Es wird hierdurch diffentlich bekannt gemacht, daß Herr Roman v. Kosautski aus Grottowo und Emilia v. Oftrowska in dem unterm 19ten Februar c. errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen haben.

Gnefen, den 21. April 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der Tischlermeister Friedrich Winter hierselbst und dessen Seigen Julianne geborne Schulz, haben bei erlangter Majorennität der Lettern, die eheliche Gütergemeinschaft mittelst gerichtlich verlautbarter Erklärung vom 1. Mai 1838 ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne, den 17. Mai 1838. Königl. Preuß. Gerichts= Kommission. przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Kutzner w mieyscu i UUr. Schütze i Stiebler w Lesznie, zgłosili się i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami do tychże dokumentów i zastawnych nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta amortyzowane i iak dalece wypłata z nich utrzymywaną i udowodnioną iest, w księdze wieczystey wymazane będą.

Wschowa, dnia 9. Lutego 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Roman Koszutski z Grotkowa i Emilia Ostrowska, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lutego r. b., wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Gniezno, dnia 21. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Fryderyk Winter stolarz tuteyszy a tegoż małżonka Julianna urod. Schulz, wyłączyli przy dojściu pełnoletności ostatniey podług deklaracyi sądownie ogłoszoney z dnia 1. Maja 1838, wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości donosi.

Wielen, dnia 17. Maja 1838.

Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Bekanntmachung. In folgens 5) ben Auseinanberfetungen:

1) ber Separation bon Rahme,

- 2) ber Regulirung gutoherrlich : bauer= licher Berhaltniffe, Separation und Dienft-Abldfung bon Prittifch.
- 3) ber Regulirung guteberrlich.bauer, licher Berhaltniffe, Separation und Dienft-Ablbfung von hermeborf, Birnbaumer Rreifes;

4) ber Regulirung guteberrlich=bauer= licher Berhaltniffe und Separation

von Neuteich,

5) ber Regulirung gutsherrlich=bauers licherlicher Berhaltniffe, Gepara= tion und Dienft , Ablofung von Rosto,

Czarnifauer Kreifes;

werben bie unbefannten Intereffenten bier= burch aufgeforbert, fich in bem ben 6. Juni 1838, fruh von 9 bis 12 Uhr im Gefchafte-Lofale berunterzeichneten Rom= miffion bier anftebenben Termine, gur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu mel= ben; widrigenfalls fie bie vorftebend be= Beichneten Auseinanderfetzungen felbft im Kalle ber Berletzung wider fich gelten laffen muffen und mit feinen Ginmenbuns gen bagegen weiter gehort werden fonnen. Birnbaum, am 2. Mai 1838.

Ronigl. Spezial = Rommiffion gur Regulirung guteberrlich = bauerlicher Berhaltniffe.

Obwieszczenie. W następuiących interessach, iako to:

1) seperacyi w Kamionnie,

- 2) regulacyi stósunków dominialnych i włościańskich, sepera, cyiiabluicyi pańczyzny w Przytocznie.
- 3) regulacyi i stósunków dominialnych i włościańskich seperacyi i abluicyi robocizny w Hersztupie powiatu Międzychodzkiego,

4) regulacyi stósunków dominialnych i włościańskich i seperacyi

w Chelstcie,

5) regulacyi stósunków dominialnych i włościańskich seperacyi i abluicyi pańczyzny w Roskach powiatu Czarnkowskiego,

wzywa się nieznaiomych interessentów ninieyszém, ażeby na wyznaczonym na dzień 6. Czerwca 1838 zrana od godziny gtéy aż do 12téy tu w lokalu urzędowym podpisanéy Kommissyi terminie, celem dopilnowania praw swoich staneli; w przeciwnym bowiem razie nawet w przypatku pokrzywdzenia siebie przestać będą musieli na oznaczonych w zwyż interessach, nie mogac z żadnemi późnieyszemi excepcyami być słuchani.

Miedzychód, dnia 2. Maja 1838. Król. Kommissya Specylna do regulowania stósunków dominialnych i włościańskich.

- 6) Verpachtung. Nachbenannte Guter sollen von Johannis b. J. auf brei nacheinander folgende Jahre, bis Johannis 1841, meistbietend verpachtet werden:
  - 1) das Gut Labifgonet Gnefener Rreifes,
  - 2) bas Gut Zabiczon jur herrschaft Rebgoficz Mongrowiger Kreises geborig, im Termine ben 11. Juni;
  - 3) bas Gut Arzefiny Pofener Rreifes,
  - 4) bas Gut Pacanowice zu ben Gutern Marfzewo Pleichener Kr. gehorig, im Termine ben 12. Juni c.;

allemal Nachmittags um 4 Uhr im Land, schaftshause. Pachtlustige und Fähige werden zu benselben eingelaben, mit bem Bemerken, baß nur diesenigen zum Diesten zugelassen werben können, welche zur Sicherung des Gebots bei jedem Gute eine Kaution von 500 Rthlr. sofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nache weisen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzuberall nachzuben im Stande sind. Die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 22. April 1838.

Provingial = Landichafts = Direction. Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od Śgo Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata, aż do tegoż czasu 1841 r., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone:

1) dobra Łabiszynek powiatu Gnie-

źnieńskiego,

2) dobra Zabiczyn do maiętności Redgoszcza powiatu Wągrowieckiego należące, w terminie dnia 11. Czerwca;

3) dobra Krzesiny powiatu Poznań-

skiego,

4) dobra Pacanowice do maietności Marszewa powiatu Pleszewskiego należące, w terminie dnia 12. Gzerwca;

zawsze o godzinie 4téy po południu w domu Ziemstwa Kredytowego, na które zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczeni być mogą, którzy na zabespieczenie licytum przy każdych dobrach 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 22. Kwietnia 1838. Dyrekcya Prowincyalna. Ziemstwa.

- Bekanntmachung. Der Mufitus August Michael Schmibt und feine verlobte Braut die unverchelichte Friederite Smurawefa, beide aus Filehne, haben für ihre funftige Che die in hiefiger Proving geltende eheliche Gutergemeinschaft Durch ben gerichtlichen Bertrag vom 14. Marg b. 3. ausgeschloffen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Filebne, ben 14. Mai 1838. Ronigl. Preufifche Gerichts = Rommiffion.
- Muttion gu Deblowo bei Gnefen ben 18ten Juni b. J. Durch eine 8) bffentliche Ligitation werde ich an ben Deiftbietenden folgende Gegenftande verfaus fen: 1) 100 Stud Mutterschaafe, 2) 500 Stud Lammer, 3) 250 Stud Sam= mel, 4) 150 Stud Sprungbode, 5) 16 Arbeits : Pferde mit Sielen, 6) 12 Arbeite = Debfen, 7) 28 Stud verschiedenes Rindvieh. Bieles Birthichafte = Gerathe, beftehend aus 5 Wagen, 8 Pflugen und Saten, Sadfelfdneibe Mafchinen, Rartoffel=Muble, Kornfege ic. 21. Difgemefi.
- Die Berlobung unferer alteften Tochter Bertha mit bem Raufmann herrn D. G. Muerbach aus Danzig, beehren wir und Bermandten und Freunden biermit anzuzeigen. Pofen, ben 27. Mai 1838. Raphael Ephraim und Frau.
- Danksanung. Daß meine Chegattin heute Bormittag um 11 Ubr nach 10) einem 12ftundigen ichweren Leiben von einem gefunden Cohne gludlich enthunden ift, tann ich nur ber Geburtshelferin Frau Rabfilber, welche bas Rind mit außerordentlicher Mube, Unftrengung und Bebandigfeit gur Welt befordern und ihr erft nach mehrere Minuten gelingen fonnte, es wieder ins Leben gurudgurufen, was fonft nur burch arztliche Sulfe hatte geschehen muffen, - hiermit bffentlich meinen ergebenften Dank abstatten. Ihre ausbauernde famftmuthige und umfichtige Behandlung ift in jeder hinficht empfehlungswurtig.

Pofen, ben 24. Mai 1838. G. 2B. Barmann, Ronigl. Reg. = Ranglift.

- Echt romifche und beutsche Saiten von ausgezeichneter Saltbarkeit, Reinheit und Wohlflang, empfiehlt E. G. Mittler in Posen.
- 12) Gingetretener hinderniffe megen fann bas gu beute angefundigte Rongert erft am Donnerftage ftattfinden', und beehren wir und einen hohen Abel und hochgeehrtes Publifum gang ergebenft bagu einzuladen.

M. Gerhardt. M. Maller.